## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 175. Donnerstag, den 23. Juli 1835.

Ungekommene Gremden vom 21. Juli.

Frau Guteb. Grudzieleta aus Trzemefino, 1. in Do. 26 Ballifchei; br. Lehrer Schubert aus Birte, Sr. Guteb. Bogucti aus, Gofolnif, I. in Ro. 136 Bilh. Str.; fr. Raufm. Boas aus Kurnif, Sr. Raufm. Bornftein aus Brat, Die Brn. Raufl. Sirfchfelb und Rwiledi aus Neuftadt b/D., I. in Do. 20 Gt. Abalbert; Sr. Bau-Rondufteur Sanifch aus Bronfe, Sr. Defonom Fele aus Flatow, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Guteb. v. Topinefi aus Rusto, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. v. Arzyzanowefi aus Pafostam, Sr. Pachter v. Studnlarsfi aus Alt-Laube, I, in Do. 384 Gerberfir.; Gr. Pachter v. Raczonefi aus Rluczemo, Sr. Lehrer Balther aus Liffa, I. in No. 83 St. Martin; Sr. Guteb. v. Demasti aus Baborowto, Fr. Guteb. v. Rembowefa aus Wyganowo, I. in No. 394 Gerberftr.; Fr. Guteb. v. Rotareta aus Stam, Sr. Dber-Landes-Gerichterath Elener aus Bromberg, I. in Do. 168 Wafferftraffe.

1) Bekanntmachung. Der hiefige Raufmann Abraham Samuel und feine Chefrau, Die vermittwet gewesene Rachel Muller geb. Leo, haben bor Gingehung ber Che burch ben gerichtlichen Bertrag bom 9. Febr., verlautbart ben 15. Mai 1835, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen. Dies wird gur offentlichen Renntniß gebracht.

Schneibemubl, ben 1. Juni 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Kupicc tuteyszy Abraham Samuel i malžonka iego była owdowiała Rochel Müller z domu Leo, wyłączyli przed wniściem w śluby małżeńskie, układem sądowym z dnia 9. Lutego, ogloszonym dnia 15. Maja 1835 r. wspólność maiatku i dorobku. Co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Pila, dnia 1. Czerwca 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, 2) Aufgebot. Im Spoothekenbuche bes im Schubiner Kreise gelegenen, der Veronika gebornen v. Gutten, verehelichten v. Radziminsta, zugehörigen freien Allodial-Ritterguts Kowalewko Nr. 135, sind folgende Forderungen eingetragen:

1) Rubr. III. Mr. 1. ein unbestimmtes Absindungs-Quantum für die Anna geborne von Radziminska, verwittswete von Radolinska, eingetragen burch das Praklusions-Erkenntnis vom 28. April 1778. aus dem Anserkeuntnis der damaligen Besitzer;

2) Rubr. III. Nr. 2. ein unbestimms
tes Absindungs = Quantum für die Helena geborne von Kadziminska,
verehlicht gewesene von Morczys
nowska, eingetragen durch das
Praklusions-Erkenntniß vom 28.
Upril 1778. aus dem Anerkennts
niß der damaligen Besitzer;

3) Rubr. III. Mr. 3. 235 Mtl. 19 ggr. 6 pf. nebst 5 Procent Zinsen für die Theresia von Ziemkowska, geborne von Radziminska in Sarosz, eingetragen laut des in der Adam von Radziminskischen Vormundsschaft am 27. April 1790 geschloszschen und am 31. December 1790 confirmirten Erbvergleiche auf den Antheil des Thadaus Leonhard Duuspbrius von Radziminski ex decreto vom 29. Januar 1791;

Krolewsko-Pruski Sad Kiemiański.

Prowokacya. W księdze hypoteczney dóbr szlacheckich Ziemskich Kowalewka No. 135. w powiecie Szubińskim polożonych, do W. Weroniki z Guttrych Radzimińskiey należących, zaintabulowane są następuiące pretensye:

1) Pod Rubr. III. No. 1. nieoznaczona co do ilości summa posagowa dla Anny z Radzimińskich
owdowiałey Radolińskiey zaintabulowana z wyroku prekluzyinego z dnia 28. Kwietnia 1778
roku i przyznania naówczasowych dziedziców.

2) Pod Rubr. III. No. 2. nieoznaczona co do ilości summa posagowa dla Heleny z Radzimińskich
byłey zamężney Morczinowskiey
zaintabulowana z mocy wyroku
prekluzyinego z dnia 28. Kwie.
tnia 1778 i przyznania naówczasowych dziedziców.

3) Pod Rubr. III. No. 3. 235 Tal. 19 dgr. 6 fen. z prowizyą po 5 od sta dla Teressy z Radzimińskich Ziemkowskie w Saroczu zaintabulowane podług ugody sukcessyine w sprawie opiekuńcze po Adamie Radzimińskim na dniu 27. Kwietnia 1790 roku zawarte a w dniu 31go Grudnia 1790 r. potwierdzone, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego ex dekreto z dnia 20. Stycznia 1791 roku.

- 6 pf. nebft 5 Procent Binfen fur die auder der 6 fen. z prowizya po 5 6d Michalina Petronella von Radgie sta dla Michaliny Petroneli Ra-. and mineta gu Gorret, eingetragen laut in & detminskieg w Garkach gaintabee, in ber Moain von Radgiminelis butowane podlug ugody sukcesfchen Bormundschaft, am 27. April og syiney w sprawie opiekuńczey 1790 gefchloffenen und am 31. Der po Adamie Radziminskim na rember 1790 confirmirten Erbver. die dnia 27. Kwietnia 1790 r. 2aa ogleiche, auf ben Untheil des Thas wartey a w dnitt 3t. Grudnia band Leonhard Dunphrins v. Ras 13 min 1790 repotwierdzoney, na czę-- biminefi pex decreto vom 29. 16 sci Tadensza Leonarda Unufre-Sanuar 1791930 denimist en. Stycknia 1701 roku.
- 6 pf. nebft 5 Procent Zinsen für die Salomea von Radzimineta zu Erin, sond od sta dla Salomei Radziminwie eingetragen laut bes in ber Abam skiey w Kcyni zaintabulowane, bon Radzimiusfischen Bormunds podług ugody sukcessyiney w fchaft am 27. April 1790 gefchlof: sprawie opiekuńczey po Adamie fenen und am 3r. December 1790 Madzimińskim na dniu 27. Kwie-- confirmirten Erbvergleiche, auf ben in thia 1790 r. zawartey, am dniu -3 x Antheil bed Thabaus Leonhard Dnus 13 2 130. Grudnia 1790 E. potwierberg phrins von Radziminsti, ex de de dzonéy; na części Tadeusza
- 6 pf. fur ble minorenne Anna von Radziminefa, eingetragen faut bes Anny Radzimińskieg zaintabuin der Adam von Radziminstischen lowane podlug ugody sukcessyi-Bormundschaft am 270 April 1790 ney w sprawie opiekuńczey po gefchloffenen und am 31. Decem= Adamie Radzimińskim na dniu ber 1790 confirmirten Erbver: 27. Kwietnia 1790 r. zawartey gleiche, auf ben Antheil bes That a widniu 31. Grudnia 1790 r. bziminefi, ex decreto vom 29. Sanuar 1791;
- 4) Rubr. III. Nr. 4. 295 Mtl. 19 ggr. . 4) Pod Rubr. No. 4. 295 Tal. 19 go Radzimińskiego ex dekreto z dnia 29 Stycznia 1791 roku. 5) Rubr. III. Mr. 5. 855 Rff. 19 ggr. 5) Pod Rubr. III, No. 5. 855 Tal. creto vom 29. Januar 1791; Leonarda Onufrego Radzimiń-1000, nymostranyw ogetisheiment stan skiego, ex dekreto z dnia 29go -enoqu eleverq antiq let dat einte taffim Stycznia 1791 roku.
- 6) Rubr. III Mr. 6. 855 Atl. 19 ggr. 16) Pod Rubr. III. No. 6. 855 Tal. bans Leonhard Dnuphrius von Ra- nie de potwierdzoney, na części Tadeusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego, ex dekreto z dnia 29. Styeznia 1791 roku.

7) Rubr. III. Mr. 7. 855 Mtl. 19 ggr. 7) Pod Rubr. III. No. 7. 855 Tal. Maria Josepha Agnes von Radzis Barbary Maryi Jozefy Agniszki minetag eingetragen lauf bes in gen Radzimińskieg zaintabulowane, Bormundschaft am 27. April 1790 néy w sprawie opiekuńczey po agfoloffenen und am 31. December Adamie Radzimińskim na dniu 1790 confirmirten Erbvergleiche 27. Kwietnia 1790 r. zawartey, auf den Antheil des Thadaus Leons w dniu 31. Grudnia 1790 r. hard Dnuphrius von Radziminski, potwierdzonéy ma części Tago Rad municipal et Celesto

Juf ben Untrag ber Befigerin, welche Na wniosek dziedziczki utrzymurungen angumelden und geborig gu be. prawa swe do rzeczonych pretensyy Unspruchen an die obigen Forderungen z prawami swemi do powyższych praflubirt werben und ihnen beshalb ein pretensyy zostang prekludowani, i w deuska Leonarda Chulfeen

6 pf. für die minorenne Barbara no 19 dgr. 6 fen. dla nieletnie ber Abam von Radziminetischen stosownie do ugody sukcessyiex decreto vom 29. Januar 1791. deusza Leonarda Onufrego Radzimińskiego ex dekreto z dnia 29. Stycznia 1791 roku.

bie Berichtigung vorgebachter Forberun- igcey, Ze powyd namienione pretengen behauptet hat, werben die borges sye iuż są zaspokoione, wzywaia sie nannten, im Spoothekenbuch eingetrages minieyszem powyżey wymienieni w nen Inhaber berfelben, beren Erben, ksiedze hypoteczney zaintabulowani Seffionarien ober die fonft in ihre Rechte wierzyciele onychze, ich spadkobiergetreten find, hierdurch aufgefordert, in cy, cessyonaryusze lub innym spobem auf ben 8. September b. J. Bors sobem wich prawa wstepuigcy, azemittage um to Uhr bor bem herrn Dbers by w terminie na dzień 8. Wrze-Landesgerichterath Bleffing anberaumten snia r. b. zrana o godzinie to. przed Termine, entweder perfonlich oder burch Ur. Flessing Radzca Glownego Sadu gesetzlich zulässige legitimirte Bevollmache Ziemiańskiego wyznaczonym, oso. tigte, wozu ihnen bie Juftige Rommiffas biscie lub ted przez prawnie upowarien, Juftig - Rommiffionerath Schopte Inionych i wylegitymowanych pelund Juftig = Kommiffarius Bogel in Bors nomocników, na których im Komfolg gebracht werden, ju ericheinen, missarzy Sprawiedliwości Szepke i ibre Unspruche an die gedachten Fordes Vogel przedstawiamy, stawili się, icheinigen. Die Ausbleibenben haben gu podali i nalezycie udowodnili. Niegemartigen, baf fie mit ihren etwanigen stawaigcy spodziewać się maig, Ze bamineti, ex decreto von so.

emiges Stillschweigen auferlegt werben mirb.

Bromberg, ben 1. Mai 1835.

tey mierze im wieczne nakazane bedzie milczenie. I.c.A bod .III Bydgoszcz, dnia I. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ronigl. Preuß. Landgericht.

zostatości puchwające o ziemskiego 3) Boiktalvorladung. Da über ben Machlaß bes, am 22. Muguft 1822 ju Mybranowo berftorbenen Gutebefigers Lucas v. Rarlowefi heute ber erbichaftli= de Liquidations - Progeff eroffnet worden ift, fo haben wir gur Unmelbung aller Unfpruche an die Maffe einen Termin auf ben 5. Detober d. 3. vor dem herrn Dber = Landesgerichte = Affeffor Elener in unferm Inftruftions = Bimmer anberaumt, gu welchem alle unbefannte Glaubiger unter der Marnung borgelaben werben, baß ber in Diefem Termine ausbleibende Glaubiger aller feiner etwanigen Borrechte perluftig erflart und mit feinen Forberuns gen nur an basjenige, mas nach Befries bigung ber fich melbenben Glaubiger pon ber Maffe noch übrig bleiben follte, bers wiesen werben wird. mierze roilexenie

Bugleich werben benjenigen, Glaubi= gern, welchen es hier an Befanntichaft fehlt, die Juffis = Commiffarien Bogel und Rafalefi ju Bevollmachtigten pors geschlagen. Kroll Prus

Bromberg, ben 22. Mai 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boiktal Citation. Auf bas bem Lithographen Schmiedite gehörige bier unter ber Rummer 70. belegene Grunds flud ift Rubr. III. Do. 1. bas Erbtheil

Zapozew edyktalny. Nad pozo. stałością zmarłego na dniu 22. Sierpnia 1822 r. Łukasza Karłowskiego dziedzica Wybranowa otworzono dzisiey process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy wyznaczyliśmy na dzień 5. Października r. b. przed Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego Ur. Elsner w naszey izbie instrukcyjnéy na który wszystkich, niewiadomych wierzycieli pod tym zapozywamy warunkiem, że miestawaiacy w nim wierzyciel zostanie za utracaiacego prawa pierwszeństwa, iakieby miał uznany i z pretensyą swoią tylko do tego odestany. coby się po zaspokoieniu zgloszonych wierzycieli z massy ieszcze pozostało.

Wierzycielom, którym zbywa tutey na znaiomości, przedstawiaią się zarazem na pełnomocników Kommissarze Sprwiedliwości Vogel i Rafalski.

Bydgoszcz, dnia 22. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

malefamen Diebftagle nibuirtete Zapozew edyktalny. Na posiadlości lithographa Schmiedicke tu pod No. 76. položoney zaintabulowana iest scheda sukcessyina siostry tego? feiner Schwefter Conftantia mit 300 Rtblr. eingetragen.

Das barüber ansgefertigte Dofument, als der Erbregef in der Landbau-Infpeltor Schmiediteschen Rachlaß = Sache bom 4. Marg i 828. und der Sypothefenichein bom 31. Juli 1828, ift verloren gegangen. Es werden baher auf ben Untrag ber Constantia Schmiedite, ba jene Poft gelbscht werben foll, alle diefenigen, welche' an biefelbe, und bas barüber fprechende Dofument, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand ober fonftige Briefes Inhaber Unfpruche haben, aufgefordert, folche binnen 3 Monaten, fpateffens aber in bem auf beir 4. Dovember c. por bem herrn Juftigrath v. Stophaffus Morgens io Uhr hierfelbst anberaumten Termine nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit werden praclubirt werden, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, und nachstdem die Losdung ber Post ohne Produttion des Sypotheten-Ruftruments erfolgen wird, ( 1919 11947

Schneidemuhl, den 1. Juli 1835.

Konigi, Preuß, Land sunds

Evdoores dois 22. Maja 1835.

5) Steckbrief. Der hier wegen gewaltsamen Diebstahls inhaftirte Maurergeselle Ishanh Friedrich Gluschke ist heute wischen 6 und 7 Uhr des Morgens aus dem Gefangenhause entspringen. Konstanoyi w ilości 300 Tal. w Rubr.

Dokument w mierze wyexpedyowany, to lest działy w interesie po. zostałości budowniczego ziemskiego Schmiedicke, sporządzone dnia 4go Marca 1828 r., iako też wykaz hypo. teczny z dnia 31. Lipca 1828 r. zaginal. Summa wzwyż rzeczona na wniosek Konstancyi Schmiedicke ma bydź extabulowaną, przeto zapozy wa Sad wszystkich tych, któryby do dokumentu wymienionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiadadacze, zastawni lub listowni pretensye mieli, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy, naypoźniey w terminie na dzień 4. Listopadar b. zrana o godzinie totéy przed Ur. Stoephasius Konsyliarzem wyznaczo. nym, udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi pre. kludowani zostaną, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie, a w skutek tego wymazaniem summy rzeczoney bez produkcyi wykazu hypotecznego postapionem będzie. Pita, dnia i. Lipca 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-

List gończy. Jan Frydryk Glusz. ke czeladnik mularstwa, tu z przyczyny kradzieży gwaltowney zaaresztowany, uciekł dziś między 6tą i 7mą godziną zrana z więzienia.

Upraszamy przeto wszelkie cywil-

ben ze. Glufchfe zu vigiliren und ihn im wspomnionego Gluszke baczne mialy Betretungefall bierber abliefern gwlaffen. oko, jew razie postrzeżenia nam go

Meferit, ben 16. Juli 1835.

worimed of tabtgericht. asth og2 ato adappen. Mievskise due fidis

Signalementin Infulpat, ber Ber By son pnipsed nirafle Maurergeselle Johann Friedrich Gluschte, Dbwiniong czeladnik mularstwa 24 Jahr alt, evangelifcher Religion und Jam Frydryk Gluszke. lat 24 gniare. bier wohnhaft, ift 5 Kuf 3 3oll und 3 religii ewangielickien, zu zamieszkaam Ropf lang berunterhangendes haar, soki, ma ciemmo - brunatne okolo feine Stirn ift boch und frei, Die Mugen= glowy dlugo na dol wiszace wlosy. braunen find ichwarz, die Angen hellgrau, wysokie otwarte czoło, brwi czarne. Mafe, langlich fpit; Mund, gewöhnlich; iasno szarawe oczy, pociagly spicua. Babne, gefund und vollständig; Rinn, sty nos, usta zwyczayne, zeby białe langlich mit etwas hervorftehenden Baden- Tay, twarz podlugowata ; policzkincobeutfch, und hat auf ber linten Bade niemiecku'i postada nu demen polieine Marbe, Jeigs M

Befleibung: Beim Entweichen mat berfelbe mit einer thiteriade poniesi Podezas weieczki byt w kaftanik Gingham, und zwar von grunem Grunde gingasowy vielony w paski bronatne und braun und weißen Streifen, grau it bigte, spodnie plocienne szare po. fdmubigen Leinwandhofen, calten, ge- waland, zwyczayna siwa czapko pwohnlichen runden gigrquen Tudhinife ikrapla ze daszkiem papierowym . na mit Pappidirm, welche auf ber einen iedney stronie siwemi niciami zeszy-Gette mit grauem Zwired genaht mary ta, skamlzelke tulinerowa, ze strony gelben Tullenet Defte, welche auf ber na któréy dziurki do guzików, po-Seite, mo die Auspflocher find gerrife danta, kolnienzyk z gingan bialo i

ben werben bienftergebeuft erfucht, auf ne i woyskome wadie, aleby na dostawić kazaly.

Miedzyrzecz, d. 16. Lipca 1835. Roniglid Dreug. Land. und Krol Pruski Sad Ziemsko.

Strich groß, bar fchwarzlich braunes, ly, iest 5 stop 3 cale 3 strychy wybreit; Bart, fdmart; Gefichtebildung, i zupelne, brode szeroka, was czar fnochen; Gefichtefarbe, blag; Geftalt, kolwiek styrezace, plec bladawa; 160. unterfett, hochgewolbte Bruft; Sprache, stac krepa, piersi wysokie geniowing czce blizne, alle 15 &

Odzież.

fen war, einem Bothemochen von weiß= czerwono garnirowany, w chustke und rothgarnirtem Gingham, weißem biala w niebieskie kwiatki, z maszyhalbtuch mit blauen Blumen, einer ng, pończochy weiniane, boty dlu-Ginlege = Binbe, wollenen Strumpfen, gie z skory wolowey z dwiema sawa.

ameinathigen , rinblebernen langen Sties mi , z ktorych ieden na iedney strofeln, wovon ber eine bis in ber Gegend mie ist do kostki rozerznietym byl been Andchels aufneschnitten war, bes przyodziany, de podrid liofannieries desiawić hazaiv. Pleibet.

Meferig, den 16. Juli : 835.

felbft sub No. 120. ber Borftabt St. Sgo Marcina, dawniey do Szmitow. Martin belegene ehemalige Schmidtsche, ra teraz do funduszu Restauracyinoiest bem Retabliffement & Bau-Fonde ge= , budowniczego, należący grunt pod borige Grundflud , wird zu Michaeli c. No. 120, od Sgo Michala r. b. na dalpachtlod, und foll von ba ab auf anders sze trzy lata publicznie naywiecev weite 3 Sahre offentlich an ben Deiftbie, daigcemu wydzierzawionym być ma. tenben verwachtet werbenis so ilo ... W tym celu termin na dzien 7.

3u diefem Behufe ift ein Termin auf Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. ben 7. Muguft c. Morgens um to Uhr w magistratualney sali sessyonalney In bem Magiftrate = Sigunge , Saale auf ; na Ratuszu wyznączonym został , na bem Rathhaufe anberaumt, wozu Pacht: ktory cheć dzierzawienia maiacy niluftige hierburch eingeladen werben. Die nieyszem wzywani zostaig. Dachtbebingungen fonnen mahrend ber Warunki dzierzawne w czasie go-Dienftftunden in unferer Regiftratur eine dzin urzedowych w Registraturze na.

Der Magiftrat

1 s b O mide Colored

6) Bekanntmachung Das bier- de Obwieszczenie. Na przedmieściu

ogcfehen werbeng ww iere g erent dete gezen przegrzane być mogą.

ilo Pofemo bem 27. Juni 1835 simein sha Poznań, dnia 27. Czerwca 1836.

Magistraft.

Odebrawszy w zeszłym miesiącu z Węgier znaczny transport wina wegierskiego z lat 1830. do 1834., które za umiarkowana cene, iako to: beczke z lagrem z roku 1834 po 50 do 62 Tal., beczkę maslaku po 64 do 70 Tak a beczkę zupełnie tłuste po 80 do 90 Tal, za gotowe przedawać moger polecam się zatem szanowney Publiczności, aby mnie swa obecnościa i zaufaniem zaszczycić łaskawie raczyła. 6 jug adala a mighton d ana

Pleszew, idnia 16. Lipca 1835 auf idnia Kr. F. B. Koffmahn

gefore Sulleger Meder weller and to martine the utility of gorling in 8) Mis Berlobte empfehlen fich beftens: Mugu fte Ruczonela, existed w. , vneweriares coowiere eger Duard Bolff, aus Rarge. I mi and rotegarinten Congham, touffem bigly w niebieslie kwiathi, amesyy.

Daletude, mit blonen & dimeny cicoco i proceed by velatione, bory dto Cintent - Birde, wollenen Erchmpfel, gin a chory wolow by a divient sawa.